# Posener Intelligenz = Blatt.

# Connabende, ben 23. Juny 1821.

Angekommene Fremde som 18. Juni 1821.

Hr. Pachter Windecki aus Ezuchowo, I. in diro. 392 Gerbersträße; der ehemalige polu. Hauptmann hr. v. Kobilinski aus Gnesen, I. in Mro. 102 St. Martin; Frau Gutsbesitzerin von Bronissow aus Bieganowo, .. in Mro. 187 Masserstraße.

Den 19. Juni.

Frau Gutsbesißerin von Dombrowska aus Winagora, Hr. Pachter Thil aus Studziniec, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; der Kaiserl. Aust. Cammersberr Hr. v. Choisenl. Gouffier aus Wilna, Hr. Kausmann Naron Nathan aus Breslau, I. in Mro. 244 Breslauerstraße; Fran Hoffangerin Milder-Hauptsmann aus Berlin, I. in Mro. 76 Markt; Hr. Graf von Wolowicz aus Dzioztynia, I. in Mro. I St. Martin; Hr. Gutsbesißer von Haza aus Lewitz, Hr. Gutsbesißer von Drwenski aus Dpalnica, I. in Mro. 210 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesißer von Censki aus Jankowo, I. in Mro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Pachter von Censki aus Pamiontkowo, I. in Mro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Pachter von Czachowski aus Pamiontkowo, I. in Mro. 187 Wasserstraße.

Den 20. Juni.

Hr. Gutsbesitzer von Zoltowski aus Konsinowo, Hr. Regierungs-Rath Krahmer aus Berlin, Hr. Gutsbesitzer von Chlapowski aus Sobiesiernie, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Pächter Speichert aus Ezacin, Hr. Gutsbesitzer von Starzenski aus Jalowce, I. in Mro. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer von Oobroniecki aus Kuszewo, Hr. Birger Peter Ludwig aus Wilna, Hr. Conditor Ulrich Blum aus Wilna, Hr. Gutsbesitzer von Studniarski aus Karzsewo, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Justiz-Commissarius von Lempelhof aus Berlin, I. in Nro. 82 Markt.

### Abaegange 10.

br. von Bachurdfi nach Pamiontfowo, Frau von Malczeweffa nach Vadolewo, Gr. von Budedi nach Otorowo, Gr. von Bojanowski nach Malpin, br. von Rawiedi nach Ronolem, br. Sutten = Infpektor hoffmann nach Racen= bomo, Sr. Dekonom Luberrdorf nach Strzelno, Frau von Roczorowska nach Roffen, Frau von Bronifgowa nach Bieganowo, Frau Sophia Pleme hach Barichau, Graf von Choiseul Gouffier nach Paris, Gr. von Bochlinsti nach Brudgen, Br. von Bialoblodi nach Krzefzlig, Br. v. Trompczynefi nach Grzy= bowo, Sr. Silbebrand nach Barfchau.

Bekanntmadung.

Das im Schrobaer Rreife belegene, gur Senator Boiwobe General von Das bromstifchen Nachlaß-Maffe gehörige Borwerk Buchwald foll ohne Inventarium anderweit auf 2 nacheinander folgende Sabre verpachtet werden. Der Termin fieht auf ben 26ften h. vor bem Landge= richtsrath Elsner in unferm Gerichts= Schloff an.

Die Bedingungen fonnen in ber Regi-

ffratur eingefeben werben.

Wer bieten will, hat, bevor er gur Li= citation zugelaffen werben fann, eine Raution von 500 Rthl, dem Depufirten zu erlegen.

Pofen ben 18. Juni 1821.

#### Obwiesczenie.

Folwark Buchwald w Powiecie Szredzkim położony do pozostałości niegdy Generala Dabrowskiego Senatora Woiewody należący bez inwentarza na dal na dwa lata wydzierzawiony bydź ma.

Termin tym końcem na dzień 26. Cerwca r. b. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Elsner w zamku sądowym wyznaczony został.

Warunki w Registraturze przey-

rzane bydź mogą.

Każdy nim do licytacyi przypusczony bydź może tal. 500 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań d. 18. Czerwca, 1821. Ronigi. Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

# Ebictal=Citation.

Die von bem verftorbenen Land = Rath Frang v. Arzudi über 13,915 Athlr. un= term 26. Juni 1798 für die Therefia v. Kofzutofa verwittwete v. Zglinica und Die minorennen Rinder bes Martin von Zglinichi ausgestellte, von ber vormalis gen Gubpreußischen Ragierung gu Pofen, unterm 30. b. M. u. J. ausgefertigte, auf ben Gutern Rieprufgewo, Ralwy, Otueg und Wygoda Rubr. III. Nr. 9. eingetragene Obligation ift nebft bem über die Gintragung ausgefertigten Syn= potheten=Recognitions=Schein d. d. Pofen ben 18. April 1801 angeblich verbrannt. Auf Ansuchen bes Frang v. Rowinski des Chegemahls der Repomucena Petronella, Tochter der Wittwe v. Zglinicka, werden daher alle diejenigen, welche aus diefer Urfunde als Gigenthumer, Ceffionarien ober fonftige Briefe-Inhaber Unfpruche ju haben glauben, hierdurch aufgeforbert, binnen 3 Monaten und fpateftens in bem auf ben 21. Juli b. J. fruh um 9 Uhr im gewöhnlichen Landgerichte-Locale por bem Land = Gerichterath Sebomann anstehenden Prajudizial-Termin ihre Un= fpruche anzumelben und nachzuweisen, wibrigenfalls fie bamit burch Erfenntniß pracludirt, ihnen ein emiges Stillschweis gen auferlegt, und mit Amortifation ge= Dachter Urfunde verfahren werden wird.

Pofen ben 20. Marg 1821.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

## Citatio Edictalis.

Obligacya hypoteczna przez zmarłego Landratha Ur. Franciszka Krzyckiego na 13,915 Tal. pod dniem 26. Czetwca 1798 wraz z attestem rekognicyinym pod d. 18. Kwietnia 1801 na rzecz Ur. Teresy z Koszutskich owdowiałey Zglinickiey i nieletnich dzieci Marcina Zglinickiego zeznana, przez naówczasową południowo Pruską Regencyą w Poznaniu pod dniem 30. cjusdem m. et a. wyexpedyowana, na dobrach Niepruszewie, Kalwy, Otuszu i Wygodzie, Rubr. III. Nrog. zahypothekowana, podług podania, się spaliła.

Na wniosek małżonka Nepomuceny Patronelli, corki owdowiałej Zglinickiey, wzywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzyby z tego dokumentu, iako właściciele, Cessyonaryusze, lubinnym sposobem iakowe pretensyemieć mniemali, aby się w przeciągu 3 miesięcy a naypóźniey w terminie

praejudycyalnym na

dzień 21. Lipca r. b. przed południem o godzinie g. w miescu zwyczaynym posiedzeń Sądownictwa przed Sędzią Ziemiańskim Hebdmann wyznaczonym z swemi pretensyami zgłosili, i takowe udowodnili, w przeciwnym zaś razie z takowemi wyrokiem prekludowanemi zostaną, im wieczne milczenie nakazanem będzie i amortyzacya rzeczonego Dokumentu nastąpi.

Poznań dnia 20. Marca 1821.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Das jur Prafett Anton von Garcynn= Blifchen Liquidations = Maffe gehörige im Dhornifer Rreife Pofener Regierunge=De= partemente belegenen Gut Bialengyn foll von Johanni b. J. auf ein Jahr verpach= tet werden. Der Termin hiezu feht auf ben 30. Juni b. J. Bormittage um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Roll in unfernt Inftruktions-Bimmer an, zu welchem wir Pachtluftige vorladen.

Jeder Bietende muß eine Caution von 500 Mthl. bem Deputirten erlegen und bie übrigen Pachtbedingungen konnen in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Pofen ben 7. Juni 1821.

# Bekanntmachung.

Das im Pofener Regierungs-Departement Schrobaer Rreifes belegene Gut Uzarzewo cum attinentiis, foll nochmals auf 3 Jahre von Johanni b. J. bis dahin 1824 offentlich meistbietend verpachtet Siezu fteht ein neuer Termin auf ben 30. Juni b. J. Bormittags um 11 Uhr vor bem Deputirten Landge= richtsrath Brudner in unferm Inftrut= tione-Zimmer an, wozu wir Pachtluftige mit der Befanntmachung einfaben, baß

### Obwiesczenie.

Dobra Białężyn w Powiecie Obornickim Departamencie Poznańskim położone, do massy likwidacyjney Prefekta Antoniego Garczyńskiego należące, od St. Jana r. b. na rok ieden w dzierzawę wypusczone bydź maią. Termin do licytacyi na dzień 30. Czerwca r. b. o godzinie gtey zrana przed Konsyliarzem Sądu naszego Ryll w izbie naszey instrukcyiney wyznaczony został, na który ochotę dzierzawienia maiących wzywamy.

Każdy licytujący 500 Tal. kaucyi Deputowanemu złożyć winien, a inne warunki dzierzawy w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznaniu d. 7. Czerwca 1821. Ronigl. Preuf. Landgericht. Królews. Pruski Sad Ziemiańskie

#### Obwiesczenie.

Dobra Uzarzewo z przyległościami w Departamencie Regencyi tuteyszey w Powiecie Sredzkim położone na 3. lata od S. Jana r. b. do S. Jana 1824. powtórnie publicznie więcey daiącemu wydzierzawione bydź maią. Termin licytacyi nowy na dzień 30. Czerwca r. b. o godzinie 11. zrana przed Konsyliarzem Sądu naszego Brückner w izbie naszey instrukcyiney wyznaczony został, na który o. chote dzierzawienia maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż na terTermin 7930 gl. poln. geboten worden Zl. polske podano. Każdy licytant Registratut eingesehen werben.

Posen ben 14. Juni 1821. Konigl, Preußisches Landgericht. the state of the s

in bem am 13ten b. M. angeftanbenen minie dnia 13. b. m. odbytym 7930 ift. Geber Licitant muß bem Deputirten 500 tal. kaucyi Deputowanemu zlo. 500 Rthl. Caution erlegen und die fibri: Zyć winien, a inne warunki dzierza. gen Pachtbedingungen fonnen in unserer wy w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 14. Czerwca 1821. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Die gur Prafett Unton von Garczon-Brifden Liquidations-Maffe gehörigen im Obornifer Rreife Pofener Regierunge=De= partement belegenen Guter Lukowo und Berniki follen von Johanni b. J. ab, bis babin 1823 meiftbietend offentlich im Ter= mine ben 28. Juni c. Bormittage um II Uhr vor bem Deputirten Landges richterath Roll in unferm Inftruftiones Zimmer verpachtet werben.

Jeber Bietenbe muß bem Deputirten eine Kaution von 1000 Athl. beponiren und Die übrigen Pachtbebingungen fonnen in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Posen den 14. Juni 1821.

Konigl, Preug. Landgericht.

drought less and are althought

Obwiesczenie.

Dobra Łukowo i Żerniki do massy likwidacyjney niegdy Antoniego Garczynskiego Prefekta należące, w Powiecie Obornickim Departamencie Regencyi Poznańskiey położone, na 2 lata od S. Jana r. b. do St. Jana 1823 r. więcey daiącemu publicznie w terminie dnia 28. Czerwca c. zrana o godzinie II. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Ryll w izbie naszey instrukcyjney w dzierzawę wypusczone bydź maią.

Każdy licytuiący złożyć winien Deputowanemu 1000 tal. kaucyi, a inne warunki dzierzawy w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 14. Czerwca 1821. Królew. Pruski Sad Ziemiański. Befanntmachung. Obwiesczenie.

bor bem Gerichteschloffe burch ben Land: Referendaryusza Kantak dnia 6 go gerichte-Referendarins Rantat Morgens Lipca r. b. zrana o godzinie gtey um 9 Uhr vier Stud Pferbe und eine w mieyscu przed zamkim Sądowym Britichte gegen gleich baare Bahlung in za gotową zaplatą w kurancie publi-Courant offentlich verfauft werden.

Den 6 ten Juli b. J. follen biefelbft Konie cztery i iedna bryczka przez cznie sprzedane bydż maią.

Posen den 1. Juny 1821. Poznań d. 1. Czerwca 1821. Ronigl, Preug, Landgericht, Krol. Prus. Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Das im Buder Rreife bei Pinne gele= gene, ben Unton v. Urbanowsfischen Di= norennen gehörige Guth Chudopfice foll auf 3 Jahr von Johanni d. J. bis bahin 1824 bffentlich meiftbietend im Termine ben 3often Juni b. 3. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landge= richte = Referendarius Gregor in unferem Inftructions = Bimmer verpachtet merden. Pachtluftige werben hiermit eingelaben, und konnen die Pachtbedingungen in un= ferer Regiftratur jeberzeit einsehen.

Pofen ben 14. Juni 1821.

Roniglich = Preuf. Landgericht.

Uwiadomienie

Dobra Chudopsice w Powiecie Bukowskim pod Pniewami położone, do nieletnich po niegy Antonim Urbanowskim należące, na trzy lata od S. Jana 1821 do S. Jana 1824 r. publicznie więcey daiącemu w terminie dnia 30. Czewca r. b. zrana o godzinie otey przed Deputowanym Referendaryuszem Gregor w izbie naszey instrukcyiney wydzierzawione bydź maią. Ochotę dzierzawienia maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż warunki dzierzawy każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 14. Czerwca 1821. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations : Patent.

Das hieselbst auf bem Graben unter Mro. 40. belegene auf 648 Athl. 2 ggr. geschäßte Haus, soll auf ben Antrag ber Johann Hempelschen Erben und ber Wittwe Hempel bffentlich meistbietend verstauft werden, wozu der Bietungs-Termin auf den 25. Aug ust d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Brückner in unserm Instruktions-Zimmer angesetzt worden ist. Kausslustige werden daher zu diesem Termin singeladen und hat der Meist- und Vestsbietende den Zuschlag, falls nicht gesetzliche Hindernisse eintreten sollten, zu geswärtigen.

Pofen ben 3. Mai 1821. Konigl, Preuß, Landgericht.

adzuguen ereints ie, iub nraca

Patent Subhastacyiny.

Dom na przedmieściu tuteyszem Grobli pod liczbą 40 położony na 648 tal. 2 dgr. otaxowany, na wniosek Sukcessorów Jana Hempel i wdowy Hemplowey publicznie więcey daiacemu przedany bydź ma. Termin'w tey mierze na dzień 25ty Sierpnia r. b. o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner w izbie naszéy instrukcyiney wyznaczony został, na który ochotę kupna maiących wzywamy, a więcey daiący przyderzenia spodziewać się może, skoro źadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Poznań d. 3. Maia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

e normanijoji griedaj ganta dekor esda Brancijoji principalija iz najvedaja izvora

Befanntmachung.

want great are go beddelenia odpowie.

Bon bem unterzeichneten Landgericht wird bekannt gemacht: daß das zum Nachlasse des zu Slupowo verstorbenen Starosten Franz Jgnaz von Lochocki geshörige Silberzeug, dessen Werth nach der Lare über 2000 Athl. beträgt, Del- und andere Gemälde, Wäsche, Betten, Kleisdungsstücke und andere Effekten, vor dem Deputirten herrn Landgerichtsrath Krau-

Obwiesczenie.

ere in and interior. Account or fur micht bre

storing the near the remark and polymer to a

Sąd Ziemiański w Bydgoszczy podaie do wiadomości, iż do pozostałości w Słupowie zmarłego Starosty Franciszka Ignacego Łochockiego należące śrebra na 2000 tal. przeszło otaxowane, oleyne i inne malatury, bielizna, pościel, garderoba i inne effekta przed Deputowanym W. Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Krau-

fe im Termine den 23. Juli b. J. Borsmittags 9 Uhr und die folgenden Tage in dem Gasthofe des Maurermeisters Moritz auf der Posener Vorstadt hieselbst gegen gleich baare Bezahlung in Courant meists bietend verkauft werden sollen.

Romberg ben 17. Mai 1821. Konigl. Preuß. Land Gericht. se w terminie dnia 23. Lipca c. o godzinie g. przed południem i następne dni w Oberzy maystra mularza Morica, tutay na przedmieściu Poznańskim za gotową zapłatę w grubey monecie więcey daiącemu przedane zostaną.

Bydgoszcz d. 17. Maia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Sm = Cbictal = Citation.

rena Konsviisraem Sadu

Die Caroline Wilhelmine Rrebs, verebe= lichte Fiedler zu Schneidemuhl, hat ihren Chemann ben Burger und Schumacher Edward Fiedler, welcher fich im Jahr 1815 pon ihr begeben, wegen boslicher Berlaffung auf Trennung ber Che und Verurtheilung in bie Chescheibungeftrafe geflagt. Eduard Fiedler laden wir baher hierdurch por, fich in dem auf ben 7 ten Geptem= ber b. 3., vor bem versammelten Berichte, Morgens um 9 Uhr, angesetzten Termine in unferem Inftruftionszimmer perfonlich ober burch einen geborig legitimirten Bepollmachtigten einzufinden, und fich uber feine Entfernung auf den Untrag der Rlagerin auszulaffen. Wenn er fich nicht ge= fellt, wird er in Contumaciam ber bosli= chen Berlaffung feiner Chefrau fur geftan= big geachtet, und es wird, was rechtens ift; erkannt werben.

Schneidemuhl den 29. Marg 1821. Koniglich Preug, Landgericht.

religious formation of the second

e acquepe, closue i lone malatury, bestigne, posciel, garderoba i inne

effekta pered Depurowanym W. Kola.

syllarzem Sada Zienjanslicgo Krm.

navgodo ist processo

Cytacya Edyktalna.

Karolina Wilhelmina Krebs z Piły
podała naprzeciw małżonkowi swemu
szewcowi i obywatelowi Eduard Fiedler, który się w roku 1815 od niey
oddalił, z powodu złośliwego opusczenia skargę, żądaiąc rozwiązania
małżeństwa i skazania go na karę rozwodową. Zapozywamy przeto ninieyszem Eduarda Fiedler, ażeby się w
terminie na

dzień 7go Września r. b.
z rana o godzinie 9. przed zgromadzonym Sądem w Izbie naszey Instrukcyiney wyznaczonym osobiście, lub przez
pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił i na wniosek Powodki
względem swego oddalenia odpowiedział. W razie niestawienia się złośliwe opusczenie małżonki iego za
przyznane uważaném, i co zprawa wypada wyrzeczonem zostanie.

w Pile dnia 29. Maia 1821. Król. Prus. Sąd Ziemiański, Bekanntmachung.

Muf ben Untrag bes Bormundes ber pon bem am 7. Novbr. 1812 zu Rawicz verftorbenen Obrift Frang v. Garegyneft gewesenen Gigenthamer bes im Rrobner Rreife belegenen Guts Ggfaradowo cum pertinentiis, und der im Konigreiche Polen in ber Woiewobschaft Kalifch belegenen Guter Rosmowo, Plemnia, Gga= bet, bes Untheils Murawina und Przebien, nachgelaffenen minorennen Rinber, und beffen bereits bolljahrigen Gohnen ale Benefizial-Erben, ift uber ben Rach= lag bes gebachten Dbrift Frang v. Gar= egynöft ber erbschaftliche Liquidatione= Es werden Projeg eroffnet worden. bemnach alle biejenigen, welche an bic= fem Nachlaß irgend welche Unfpruche ober Forderungen gu haben vermeinen, bier= burch vorgeladen, in dem auf den 4 ten Auguff 1821 vor bem Deputirten Srn. Landgerichte Affeffor v. Gizyefi anbergum= ten Termine, entweber perfonlich ober burch gefeglich gulafige Bevollmachtigte ju erscheinen, und ihre Unspruche an biefen Nachlaß gehbrig anzumelben und be= ren Richtigfeit nachzuweisen, wibrigen= falls die ausbleibenden Gläubiger aller ibrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich meldenben Glaubiger von biefer nachlagmaffe noch übrig bleiben mochte, permiefen merben follen. Denjenigen, welche burch zu weite Entfernung ober

#### Obwiesczenie.

Stósownie do wniosku opiekuna małolemich dzieci pozostałych po niegdy w dniu 7. Listopada 1812 roku w Rawiczu zmarłym Półkowniku Ur. Franciszku Garczyńskim, byłym dziedzicu dobr Szkaradowa w Powiecie\* Krobskim z przyległościami i dóbr Kosmowa, Plewnie, Szadka, część Murowiny i Przedzenia w Królestwie Polskiem w Woiewodztwie Kaliskiempołożonych, i iego iuż doletnich synow, iako sukcessorów beneficyalnych pozostałości wspomnionego Półkownika Ur. Franciszka Garczyńskiego process likwidacyiny sukcessyiny otworzony został. Zapozywaią się więc ninieyszem wszyscy wierzyciele, którzy do rzeczoney pozostałości iakiekolwiek pretensye mieć mniemaia, aby się na terminie przed deputowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego Ur. Gizyckim

na dzień 4go Sierpnia r. b. oznaczonym, osobiście lub też przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili, i pretensye swe do tey pozostałości należycie podali, i dowody dla ugruntowania swych pretensyi złożyli, w przeciwnym zaś razie kredytorowie niestawaiący niezawodnie się spodziewać maią, iż za utracaiących wszelkie swe służyć im mogace prawa pierwszęstwa poczytani, i z pretensyami swemi tylko do tego co. pozaspokojeniu zgłoszających się wierzycieli z massy iescze pozostanie, Tym którzy dla odesłani zostaną. odle głości lub dla inney prawney przyczyny osobiście stawić się nie mogą, Kommissarze Sprawiedliwości i Adwoanbere legale Chehaften verhindert werben, felbft zu erscheinen, merben bie bies figen Juftig-Commiffarien und Abvotaten Raulfuß, Gichftadt, Fiedler, Mittelftadt und Storf in Borfchlag gebracht, an de= ren einen fie fich wenden und benfelben mit Information und Bollmacht verfeben fonnen. Zugleich wird unter der obigen Aufforderung und Berwarnung ber feinem Aufenthalte und Wohnorte nach unbekannte Realglaubiger Roch Russkowski, für welchen aus bein Sprothekenscheine vom 16. Nov. 1812 ein Capital von 7625 RI. poin. auf ben Gutern Szabet und Przedzen eingetragen ift, ober beffen un= befannte Erben, ad terminum liquidationis hiermit edictaliter porgeladen.

Frauftadt ben 1. Marg 1821. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das Konigliche Landgericht zu Bromberg macht befannt, daß auf den Untrag ber Realglanbiger bas im Inowraclawer Rreife belegene adliche Rittergut Rombino Mro. 338., wobon das Dbereigenthum bem Fiscus zufteht, und welches im Jahre 1797 für 10,515 Rithlr. acquirirt, jest aber

a) zu 6 pro Cent - 9060 Rtlr. 14 ggr.

b) 311 5 pro Cent 10,872 - 17 ggr. c) zu 4 pro Cent 13,590 - 21 - 36' abgeschäft worben ift, bon welcher Tare jedoch bie fehlenden zu erbauenden Gebaube nach dem Unschlage, und die sonft zu ergangenden Bieh= und Feld = Inbentarien= Stude mit 5950 Rthlr. 13 ggr. 9 d'. in Albaug fommen, fo daß ber Werth

1) a6pCent nur 3110 Atlr. - 56. 2) a5pCent nur 4922 - 3ggr. 3d'.

3) 24p Cent nur 7640 - 7 - 65'.

kaci Sadu tuteyszego Kaulfuss. Eichstaedt, Fiedler, Mittelstaedt i Stork na pełnomocników przedstawiają się, z ktorych jednego sobie obrać i takowego w należytą informacyą i Plenipotencyą opatrzyć mogą.

Zarazem zapozywa się edictaliter pod powyżey oznaczonem wezwaniem i zastrzeżeniem Ur. Roch Ruszkowski, iako, co do iego zamieszkania niewiadomy kredytor realny (dla którego według hypoteki z dnia 16. Listopada, 1812. roku kapital 7625 ZH. pol. na dobrach Szadku i Przedzeniu iest zaintabulowany) i iego sukcessorowie niewiadomi, aby na terminie likwidacyinym stawili się.

Wschowa dnia 1. Marca 1821.

Królewsko - Pruski Sad Ziemianski.

Patent Subhastacyiny.

Krolewski Sad Ziemiański w Bydgoszczy podaje do wiadomości, iz położone w powiecie Inowrocławskim dobra szlacheckie Rombino Nro. 338 nad któremi dominium eminens do Fiskusa należy i i które w roku 1797. za 10,515 Tal. nabyte, teraz zaś,

a) po 6 proCent na 9060 Tal. 14 dgr.

b) po 5 pro Cent na 10872 - 17 c) po 4 proCent na 13590 - 21 - 3f. oszacowane zostały, z których taxy iednak brakuiące, wystawić się miane budynki według anszlagu, iako też uzupełnie się maiace inwentarze zywe i martwe, w iloscl 5950 Tal. 13 dgr. 9 fen. sie potracaia, tak, 12 wartość,

1) po 6 pro Cent tylko 3110 Tal. - 5f. 2) po 5 pro Centtylko 4922 - 3 dgr. 3f.

3) po 4 pro Centtylko 7640 - 7 - 6f. Berbleibt, jedoch ohne Bertretung ber Za= wynosi, maia bydż lecz bez żadney odre bergestallt in Pausch und Bogen andersweitig anf Kosten des früheren Pluskicitansten verkauft werden soll, daß die Kaufgelzder gleich nach der Adjudication ad Depositum eingezahlt werden mussen. Die Biestungs Zermine sind

1) auf den iften Geptember c.

3) auf den iffen Marg 1822. bor dem Deputirten herrn Landgerichts= Rath Dannenberg im blefigen Landgerichts=

Lofale anberaumt worden.

Raufliebhaber werden bierburch aufge= forbert, in Diefen Terminen, befonders aber in bem Lettern, welcher peremptorifd ift, entweder in Perfon, ober burch legitimirte Mandatarien, wogu die hiefigen Jufig = Commiffarien Schopfe, Schulz, Guderian und Pigloffewicz in Borfellag gebracht werden, gu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren, und des Zuschlages Diefes Guts an den Meiftbietenden unter Buftimmung ber Glaubiger gewartig gu fenn, und fann auf Gebote, Die erft nach bem peremptorischen britten Licitatione= Termine eingeben; nur aus befonderen ge= feiglichen Grunden Rucfficht genommen merben.

Die Tare dieses Guts Rombino, so wie die übrigen Kaufbedingungen konnen jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 28. Marg 1821.

Befanntmachung:

Von Seiten bes unterzeichneten Lands gerichts wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß in dem zunr bffentlichen Verkaufe des Staroff Franz Ignaz v. Lodrockischen Mobiliar-Nachtasses auf den 23 sten Juli d. J. und die folgenden

powiedzialności za taxę powtórnie ryczałten, na koszt dawnieyszego Pluslicytanta w ten sposób sprzedane, że summa kupna zaraz po przysądzeniu do Depozytu złożona bydź musi.

Termina licytacyine zostały

1) na dzień 1. Września 1821.

2) na dzień 1. Grudnia r. t.

3) na dzień I. Marca 1822. przed Delegowanym Ur. Dennenbergiem: Sedzią w lokalu tuteyszego Sądu Ziemiań-

skiego wyznaczone.

Wzywaią się ninieyszem ochotnicy kupną, ażeby się w tych terminach szczególniey zaś w ostatnim iako peremtorycznym, albo osobiście, lub przez legitymowanych Pełnomocnikow, na których,
tuteysi Kommis. Sprawiedliwości Schoepke, Schulz, Guderian i Piglosiewicz się
przedstawiaią stawili, i swe oferty ogłosili, poczem naywięcey daiący przybicia
rychże dobr za zgodzeniem się na to Wierzycich spodziewać się może, ile że na oferty dopiero po terminie licytacyjnym
nadeyść mogące, tylko z przyczyn legalnych wzgląd miany będzie.

Taxe tych dobr iako i inne warunki kupna każdego czasu w naszey Registraturze: przeyrzeć można.

Bydgoszcz dnia 28. Marca 1821,

Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Obwiesczenie.

Podpisany Sąd Ziemiański podaie do wiadomości, iż w terminie do publiczney sprzedaży nieruchomości do pozostałości Franciszka Ignacego Lochockiego Starosty należących na dzień 23. Lipca r.b. i następne dni przed Sędzią Ziemiańskim W.

Tage vor dem Herrn Landgerichtsrath Krause in dem Gasthose des Mauermeissiers Moritz hieselbst anstehenden Termine, auch das zu diesem Nachlaße gehörige fämmtliche todte und lebendige Superinventarium, als: Wagen, Autschen, Pferbe, Ochsen, Kühe, Schaase, Jungvieh und anderes Wieh aller Urt, Geschirre und so weiter, auf den Antrag der Erben gegen gleich baare Bezahlung in Courant meistsbietend verkauft werden soll.

Bromberg ben 14. Juni 1821.

Krause w Oberzy maystra mularze Morica tutay wyznaczonym, także wszelki do pozostałości należący zbytni inwentarz tak żywy iako też i martwy, to iest: wozy, powozy, konie, woły, krowy, owce, młodociane i inne bydło różnego gatunku, szory i tam daley na wniosek Sukcessorów za gotową zapłatę w grubey monecie więcey daiącemu sprzedany bydź ma. Bydgoszcz d. 14. Czerwca 1801

Bydgoszcz d. 14. Czerwca 1821. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Es wird zur allgemeinen Renntniß ge= bracht, daß zur öffentlichen Berpachtung ber im Szubiner Rreife belegenen, bem Dbriften von Drofgeweffi gehorigen Guter Chomiaza cum pertinentiisu. Grzmią= ca im Bege ber gerichtlichen Sequeftra= tion auf 3 Jahre von Johanni b. J. bis dahin 1824 ein Termin auf ben 6 ten Buli b. J. in unferm Gefchafte = Lofale por bem herrn Cammergerichte=Referen= darius Theremin aufteht, zu welchem Pachtluftige mit bem Bemerken eingela= ben werden, bag die Pachtbedingungen Im Termine bekannt gemacht werden fol-Ien, und daß ber Mugungs = Ertrag nach einem Unschlage, welcher in unferer Regi= ftratur inspicirt werden fann, auf 2627 Rthl. 1 ggr. 743 b'. ausgemittelt ift.

Bromberg ben 18. Juni 1821. Konigl. Preußisches Landgericht.

# Obwiesczenie.

Podaie się do publiczney wiadomości, iż do wydzierzawienia dobr Chomiąży z przyległościemi i Grzmiący w Powiecie Szubinskim położonych, Połkownika Droszewskiego dziedzicznych w drodze sądowey sekwestracyi na trzy lata od S. Jana c. aż do tegoż czasu 1824. r. termin na dzień 6. Lipca r. b. w lokalu naszym sądowym przed Ur. Theremin Referendaryuszem wyznaczony został, na który chęć dzierzawienia maiących z tem nadmieniemiem wzywamy, iż warunki dzierzawy w terminie ogłosz one będą, i że intrata tychże dóbr podług anszlagu, który w Registraturze naszey przeyrzany bydź może, na 2627 Tal. I dgr. 743 den. wyśledzona została.

Bydgoscz d. 18. Czerwca 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Ghictal= Citation.

Auf ben Antrag ber Glaubiger ift über bie 3730 Rible, betragenden Raufgelber für bas bem Georg Man gehörig gewese= ne, ju Orlowce im Birnbaumer Rreife unter Do. 6. gelegene, und bom Bernharb Rullaf aus Swirle in offentlicher Gub= baffation erfaufte Saulander-Grundftud burch bie Berfügung vom heutigen Tage ber Liquidatione-Progef eroffnet worben. Gs werden baber alle biejenigen, welche an diese Raufgelder Anspruche ju haben vermeinen, aufgefordert, fich binnen 3 Monaten, und watstens in bem auf ben 20. Julius b. T. Bormittage um 10 Uhr, por bem Landgerichtsrath hellmuth an gewöhnlicher Berichtoffelle anberaum= ten peremtorifden Termine entweder per= fonlich ober burch einen gesetlich julagi= gen Bevollmachtigten, wozu ihnen die gu= fiix = Commiffarien Jacoby und Wronefi in Borichlag gebracht werben, ju geftel-Ten, ihre Unforderung anzugeben, folche nachzuweisen, und zu biesem Bebuf fammt= liche hinter fich habende Schriften und Do= fumente mit zur Stelle zu bringen. Die Musbleibenben haben zu gewärtigen, baß fie mit ihren Unspruchen an bas Grund= find werden platludirt, und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen ben Raufer beffelben, als gegen die Glaubiger, unter welche bas Raufgelb vertheilt wird, auferlegt werben foll.

> Meseris, den 15. Februar 1821. Königl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Wierzycieli, nad summą kupna 3730 Talarów wynoszącą, ża gospodarstwo w wsi Orłowcu w Powiecie Międzychodzkim pod Nr. 6. położone, niegdy do Woyciecha May należące, przez Bernharda Kullaka w Subhastacyi publiczney okupione, process likwidacyiny otworzonym został Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy do summy teyże pretensye iakie mieć mniemaią, aby się w ciągu trzech miesięcy a naypóźniey w terminie za-

witym

dnia 20. Lipca r. b. z rana o godzinie rotev przed deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Hellmuth w Sądzie naszym wyznaczonym osobiście, lub przez dostatecznych Pełnomocników, na co im sie z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości UUr. Jakoby i Wroński proponuia, stawili, pretensye swe likwidowali, rzetelność ich udowodnili. i tym końcem dokumenta i skrypta w reku posiadane na terminie złożyli. Niestawaiący zaś wierzyciele spodzie wać się mogą, iż z pretensyami swemi do rzeczonego gruntu prekludowanemi będą, i im w tym względzie prze. ciwko kupuiącym i wierzycielom, miedzy których summa kupna podzielona zostanie, wieczne milczenie nakazanem bedzie.

w Międzyrzeczu d. 15. Lutego 1821.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es follen die gum Machtag bes Unbreas bon Twardowski gehörigen, im Gnemer Rreife belegenen Guter Dwieczfi, Myslinein, Struchowo und Rendorf auf ben Un= trag der Erben auf ein Jahr, nehmlich von Johanni d. J. bis dabin 1822 an ben Meiftbietenden öffentlich verpachtet merben.

Wir haben biegu einen Termin auf ben 6ten Julius vor dem Deputirten Tym koncem wyznaczylismy ter-Landgerichterath Lehmann Bormittags um 9 Uhr hiefelbst anberaumt und laben Pachtluffige por, fich in bemfelben auf unferm Partheienzummer perfonlich ober burch gesetlich legitimirte Bevollmächtig= te einzufinden und fann ber Meiftbietende und Rantionsfähige gewärtig fenn, daß ihm die Pacht zugeschlagen werden wird.

Die Pachtbedingungen fonnen jederzeit in unferer Registratur eingesehen merben.

Gnefen ben 7. Juni 1821.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Obwiesczenie.

Dobra Owieczki, Myślencin, Stry. chowo i Nowawieś, do pożostałości niegdy Andrzeia Twardowskiego naležace, w Powiecie Gniernińskim położone, maja bydź na wniosek Sukcessorow na ieden rok od S. Jana c. aż do tego czasu 1822 drogą publiczney licytacyi w dzierzawę wypusczone.

min na dzień 6. Lipca zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Lehmann. Wzywamy więc chęć maiących wspomnione dobra dzierzawić, aby na wyżey wspomionym terminie osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili się, gdzie naywięcey podaiący i mogący złożenia kaucyi, uzyskania dzierzawy spodziewać się może.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 7. Czerwca 1821. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

in the model abdressed

3. haller aus Berlin

empfiehlt fich einem hochgeehrten Publifum gur bevorftebenben Johannie-Berfur mit einem wohlaffortirten und fehr mobern gearbeiteten Jouwelen-, Perlen-, Golde und Gilbermaaren-Lagen, verspricht bei ben ichon festgefeten Preifen Die reellste und billigfte Bedienung, fauft auch Juwelen und Perlen ein und gabit Die angemeffenften Preife. Gein Gewolbe ift am Martt Dro. 95. her in the case of the contraction of

Befanntmachung.

Die zum Haulander Lehmannschen Mathlasse gehörigen Sachen, bestehend in Kleidern, Wirthschafts = Sachen, Vieh, Pferden und Schaafen, werden in Termino den 25. Juli d. J. Vormittags im Dorfe Efrzydlewo hiesigen Ames gegen gleich baare Dezahlung zufolge Auftrages Eines Königl. Preust. Hochverordneten Landgerichts in Meserit vom 7. d. verstauft, zu welchem Kauflustige eingeladen werden.

Birnbaum ben 12, Juni 1821. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Der Mobiliar-Nachlaß des zu Niemosiewf verstorbenen Obersten Stanislaus von Kosmowsti soll auf den Antrag eines Miterben meistbietend verkauft werden, und das unterzeichnete Friedens-Gericht, als den diesfälligen Nachlaß regulirende Behörde, setzt von dem dazu auf den 6. Juli d. J. Nachmittags um 3 Uhr in seinem Geschäfts-Lokale anstehenden Termin das Publifum hiedurch in Kenntniß.

Inowraciam ben 12. Juni 1821. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Stedbrief.

Der Knecht Martin Augustiniak aus Twierdzin, Mogilnver Kreises, welcher bes Tobschlags überführt, ist gleich nach der That am 29. December 1808 stücketig geworden. Wir ersuchen sammtliche resp. Militair = und Civil-Behörden auf

Obwiesczenie.

Rzeczy do pozostałości ś. p. Lenmana Olendra należące, z sukien, gospodarskich sprzętów, bydła, koni i owiec składaiące się, zostaną skutkiem zlecenia Król. Przeświet. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza ż dnia 7. t. m. na terminie dnia 25. Lipca r. b. przed południem w wsi Skrzydlewie, w tamteyszym Urzędzie zaraz za gotową zeplatę sprzedanemi, na ktory ochotę kupna maiący się wzywaią.

Międzychod d. 12. Czerwca 1821, Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Obwiesczenie.

Ruchoma pozostałość w Niemoiewku zmarłego Półkownika Kosmowskiego, ma bydź na wniosek Sukcessora przez licytacyą sprzedaną. Niżey podpisany Sąd Pokoiu iako władza pozostałość tę reguluiąca, uwiadomia Publiczność o terminie licytacyjnym w mieyscu na dzień 6. Lipca r. b. po południu o godzinie 3. do tego celu wyznaczonym

Inowracław d. 12. Czerwca 1821. Królew. Pruski Sad Pokoju.

List gończy.

Marcin Augustyniak, parobek z Twierdzina Powiatu Mogilinskiego, któremu zabóystwo iest dowiedzione, zbiegł zaraz po dokonaney zbrodni, na dniu 29. Grudnia 1808 r. Wzywamy wszelkie władze tak woyskowe ben unten naher beichriebenen Berbrecher vigiliren, ihn im Betretungsfalle verhaften und unter ficherm Geleite zur hies figen Frohnfeste abliefern zu laffen.

Signalement bes Martin Augustiniaf.

Er war ungefahr 38 Jahr alt, 5 Fuß groß, von unterseiter Statur, hatte schwarzes Haar, dergleichen Augenbraunen, Augen und Stutbart, eine gewöhnliche Nase und einen dergleichen Mund und eine gesunde Gesichtöfarbe.

Bur Zeit seiner Entweichung bestand feine Kleidung and einem dunkelblautuschenen Rocke, bergleichen Hosen, einer mit breiten grauen Baranken besetzten Muge, ordinaire Stiefeln.

Intulpat ist katholisch und spricht blos

polnisch.

Bromberg ben 23. May 1821. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

iako i cywilne, iżby zbrodniarza poniżey dostateczniey opisanego sledzić, go w razie schwycenia przytrzymać, i pod pewnąstrażą do tuteyszego więzienia przystawić raczyły.

Rysopis Marcina Augustyniaka. Liczył około 38. lat wieku swego, był wzrostu 5. stóp, siadły, miał włos czarny, podobneż brwi, oczy i wąsy, nos zwyczayny, również i usta takowe i cerę zdrowa.

Wczasie ucieczki składała się odzież iego z sukni granatowey sukienney, takichże spodni, czapki z barankiem siwym szerokim i botów pospolitych.

Obwiniony iest katolik i mowi tylko po polsku.

Bydgoscz d. 23. Maia 1821. Królewsko-Pruski Inkwizytoryat.

Enbesunterschriebener empfiehlt sich einem gechrten Publiko zur bevorstehensten Johannis-Bersur mit einem wohl-affortirten Lager von gefasten Inwelen, Perlen und Bijouterien. Auch kanft berefelbe Gegenstånde die in dieses Fach einschlagen.

Pofen ben 19. Juni 1821.

S. Saaling, Juwelier aus Berlin, togirt am Markt im Stremlerschen Hause Nrv. 92. eine Treppe hoch. Niżey podpisany zaleca się szanowney Publiczności na następuiący iarmak S, Jański znacznym składem osadzanych iuwelów, perel i kleynotów; kupuie także przedmioty tego rodzaiu.

Poznań d. 19. Czerwca 1821.

S. Saaling,
Jubiler z Berlina, mieszka
w kamienicy P. Stremmlera w ryuku Nro. 92. na
pierwszém piętrze.